# HEIMANVEN Aufvührer Fünden...







II. Sonderdruck "Der Aufbau"

Alleiniges amtliches Organ des Hauptamtes für Handwerk und Handel der NSDAP und der DAF für die RBG. Handel und "Das Deutsche Handwerk"

Preis 10 Pfennig

86/0261

# undini 1990



ist das weltanschaulich=politische Schulungsorgan des Hauptamtes für Handwerk und Handel der NSDAP, und der DAF, für die RBG, Handel und "Das Deutsche Handwerk".

Jeder Handwerker, jeder Kaufmann, ob Betriebs= führer oder Gefolgschaftsangehöriger, gehört zu unseren Lesern.

"Der Aufbau" erscheint zweimal im Monat und kostet je Einzelheft 10 Pfennige, durch die Post vierteljährlich 60 Pfennige einschließlich Post= und Zustellgebühr.

"Der Aufbau" bringt laufend neue Veröffentlichungen über die Freimaurerei. Nächster Großbericht: "Die Zeugen Jehovas". Christliche Wissenschaft – Jüdische Geheimgesellschaft!

Verlag "Der Aufbau", Berlin W9, Linkstraße 19

# Voewort

Unser Sonderdruck "Enthüllte Weltfreimaurerei" murde der größte bisher betannte Buchersolg. In weniger als Jahresfrist wurden sast zwei Millionen Stück
dieses Büchleins verkauft. Wir zeigten darin, daß das freimaurerische Ritual
jüdisches Geistesgut ist, und daß der Freimaurer Mitarbeiter am Ban des Tempels
Salomonis ist. Er wird durch das Ritual symbolisch zum Juden gemacht, ja teilweise wird die Beschneidung symbolisch an ihm vollzogen, zumindest aber muß er
symbolisch als der Mensch, der er disher war, sterben; er wird dann begraben
und in feierlicher Beise in kultischer Handlung wieder zum Leben erweckt, und
zwar in Gestalt des Tempelbaumeisters Hram, also eines Juden. In den Hochgraden wird sogar Blutsbrüderschaft mit Juden getrunken, auch mit schon längst
verstorbenen Juden, deren Blut in Wein für ewige Zeiten mit dem Blut aller neuen
Freimaurer gleichen Grades ausbewahrt und so vor dem Berderben geschützt wird.
Dieses Blut wird nun nicht etwa nur symbolisch getrunken, sondern wirklich mit
Wein vermischt genossen. Das ist das Blutritual freimaurerischer Sochgrade.

3m übrigen ift bie gesamte geiftige Saltung ber Freimaurerei judisch. Darauf werden wir noch ju fprechen tommen. Sier wollen wir nur erwähnen, bag bie Freimaurer alles, was ihnen unbequem ift, furgerhand mit typisch jubischen Methoden abstreiten. Sie streiten es nicht nur vor Richtmaurern ab, sondern auch vor ber eigenen Brüberschaft, soweit biese nicht eingeweiht sein barf, nämlich vor ben unteren Braben. Deswegen haben wir in biefer Brofcbure genaue Angaben barüber gemacht, wober wir unfer Material bezogen haben. Wir haben uns babei nicht auf Feinde ber Freimaurerei geftutt, fondern auf ihre eigenen Angaben. Es find faft alle neueren Schriften ber Freimaurer, die in ihrer Freimaurerbibliographie erwähnt waren, von uns benutt, außerdem haben wir das internationale Freimaurerleriton, bas befanntlich gleichfalls ein freimaurerisches Erzeugnis ift, verwandt. Ja, wir baben uns die Mübe gemacht, jedesmal, soweit es fich um Feftftellungen tatfächlicher Urt handelte, Die Geite bes genannten freimaurerischen Leritong\*) anzugeben, auf ber bie Freimaurer felbit über ben betreffenden Borgang berichten. Go find auch die Freunde der Freimaurerei im Ausland oder die früheren Freimaurer in Deutschland jederzeit in der Lage, unfere Angaben nachzuprüfen.

Der Sonderdruck ist für Schulungszwecke gut zu verwenden und wir wünschen ihm eine möglichst weite Verbreitung, vor allem durch die Partei- und DAF.- Dienststellen.

Seil Sitler! Berlag und Schriftleitung "Der Aufbau" Edgar Biffinger

Einzelpreis dieses Heftes 10 Pfg., Rabatte auf Anfrage. Bestellungen sind an den Verlag "Der Aufbau", Berlin W9, Linkstraße 19, unter gleichzeitiger Einzahlung der Beträge zuzüglich Porto auf Postschkonto Nr. 387 77 Berlin "Der Aufbau" zu richten.

<sup>\*)</sup> Internationales Freimaurerlegikon von Eugen Lennhof und Oscar Posner, Amalthea-Verlag, Jürich — Leipzig — Wien. Lennhof war Großkommandeur des Oberften Rates in Ofterreich (S. 912), Posner zugeordneter Großmeister einer tichechischen Großloge (S. 1232).

# Freimaurer - Aufrührer - Juden

Bie weit ber jüdische Geist in den Logen geht, zeigt die Anwendung der hebräischen Sprache. Aus unserem früheren Druck wissen unsere Leser, daß die jüdischen Einflüsse in den Logen um so stärker sichtbar wurden, je höher der Grad war. Ebenso wird die hebräische Sprache in zunehmendem Umfang angewandt. Es heißt darüber wörtlich: "In den Ritualen aller Freimaurergrade, besonders in der Sochgradsseimaurerei, besinden sich zahlreiche hebräische Worte und Wortverbindungen. Mit dem Austauchen der Hochgrade wurde der Verbrauch an hebräischen Worten ins Ungemessene gesteigert. Die Hochgraderituale sind derart mit hebräischen Worten gestopft, daß die von uns (b. s. die Freimaurer) verwandten Wörterbücher von Oliver und Wackeh ganze Seiten hebräischer Worte und Wortverbindungen ansühren. Der im Sedräschen unaussprechdare Name Gottes, die 72 Buchstaben als Zeichen der 72 Gottesnamen sind wiederholt nachweisdar. Die hebräischen Worte sind allgemein (d. h. in der Freimaurerei) üblich und haben daher etwas Verbindendes." (S. 679.) Damit ist die hebräische Sprache zur geheimen Weltsprache der Logen gemacht!

So wie das Ritual und der den Logen eigentümliche Wortschaft hebräischen Ursprungs ist, so ist auch die geistige Saltung der Logen jüdisch. Man braucht nur einmal einen Juden vor Gericht gesehen zu haben, um das festzustellen. Wird er des Mordes angeklagt, so leugnet er solange, bis er von den Beweisen erdrückt wird. Ist er überführt, so sucht er sofort sein Verbrechen als etwas ethisch Wertvolles darzu-

stellen; er hat dann nur aus hohen sittlichen Erwägungen die scheußliche Tat begangen. Jum Schluß ist er ein Märthrer, und plöglich ist nicht mehr der Mörder, sondern der Ermordete der Schuldige. Diese jüdische Taktik sahen wir zulest in dem Mordprozeß gegen den Juden Franksurter.

Rein Menich einer anderen Raffe murbe mobl jemals auf eine solche Sattit verfallen. Aber bie Freimaurer wenden diese Sattit an, aleich welcher Raffe fie angehören! Erbeben fie fich aufrührerisch gegen ibre Regierung, fo find bie Regierungen verbammenswert; bie Raifer und Rönige, die sie stürzten ober mordeten, waren Tyrannen, ihre Mörder aber, weil fie Freimaurer waren, Nationalhelben, ober wenn fie erwischt und aufgehängt, erschoffen oder eingeferfert wurden, Märtyrer für die "ideale Sache ber Freiheit". Begingen sie Morde, so wurden biefe vertuscht; ließen sie fich nicht vertuschen, fo waren die Mörder angeblich keine Freimaurer. Waren die Freimaurer aber internationale Betrüger von Format, und es hat beren nicht wenige gegeben, fo wurden aus biefen Gaunern Beistesgrößen gemacht, und ihre Opfer waren lächerliche Fürsten usw., die es nicht beffer verbient batten.

Bemerkenswert ist aber der Zionsstern über der Eingangstür, einer Loge, der an eine hebräische Synagoge erinnert. Hier arbeiteten auch Hochgrade

Das alles ist thosich jüdisch. Aber wir wollen uns mit diesen Dingen nicht allzu lange aufhalten, wir wollen einmal sehen, wie und wo die Freimaurerei entstand und ob sich Zusammenhänge mit der Judenbewegung nachweisen lassen.

3m Jahre 1655 rief Cromwell hollandische Juden nach England. Mit Diesem Zeitpunft bringen erstmalig Außenstehende in die bis dabin als reine Standesorganisation bestehenben englischen Bauhütten bes Mittelalters ein. 3m Jahre 1682 bezeichnet fich Elias Afhmole (auf Deutsch: Elias Afchenmaulwurf!) als der älteste Freimaurer in der Loge Masons Sall. 1688 versvotten englische Stubenten die Freimaurer in einem satyrischen Gpiel. 1709 beginnt sich die englische Offentlichfeit mit ihnen als einem Gebeimbund au beschäftigen, der politisch bedentlich ift (Lonboner Zeitschrift "The Tatler"), 1717 gründen vier Londoner Logen die erfte Groffloge, beren erfter Grofimeifter ein gewiffer Gaper wird. "Er war eine ber ichatten- und ratfelbafteften Derfonlichkeiten ber Freimaurerei",



Lehrlingsarbeit ist Arbeit am rohen Stein. So wurde den unteren Graden die Arbeit dargestellt; der Pferdefuß kam erst später heraus

fagen die Freimaurer. Seine eigene Loge hieß "Jum Apfelbaum" (1384/5). Ift es nicht bekannt, daß Juden sich gerne ben Namen Apfelbaum zulegen?

1732 beginnen die englischen Logen ihre Gründertätigkeit auf dem europäischen Festland. Es solgen Logengründungen in Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland. Die erste deutsche Loge in Samburg trägt einen jüdischen Namen, "Absalon". Es war der abtrünnige jüdische Königssohn, der nach dem Thron seines Vaters trachtete und auf seiner Flucht erschlagen wurde.

Von diesem Zeitpunkt ab hören in allen diesen Ländern die scharfen Gesetzgebungen gegen die Juden auf! Nach 1750 kommt dort kein gegen die Juden gerichtetes Gesetz mehr vor. Im Anschluß daran beginnt die geistige und politische

Befreiung ber Juden. — Befonders in Frankreich sind
die Logen aufgeblüht. 1773
wird die französische Großloge Grand Orient errichtet.
Wieder eine Erinnerung an
die Seimat der Juden, den
Orient! Als die französische
Revolution 1789 losbricht,
gibt es in Frankreich 629
Logen, davon allein in dem
damals noch kleinen Paris 65.

Teilweise wurde ein fast barbarischer Prunk entfaltet; das zeigen diese Meisterstühle, Der orientalische Einfluß ist unverkennbar



Lehrlings- und Gesellenloge im Chemnitzer Logenmuseum, die im Original erhalten geblieben ist. Auch hier ist orientalischer Geschmack bestimmend. Das Gemälde im Hintergrund zeigt den Berg Sinai, darüber den Judenstern

Die Freimaurer leugnen noch heute, die französische Revolution verursacht zu haben. Darauf werden wir noch später kommen. 1791 ist das Ziel erreicht: die Inden werden gleichberechtigte französische Bürger. In den folgenden französischen Revolutionen, eigentlich müßte es jedesmal "Freimaurerrevolten" heißen, denn als solche stellen sich diese Ereignisse dar, jedesmal erhalten die Juden weitere Rechte, sowohl 1830 als 1848; zuleht werden in Frankreich ihre Rabbiner mit den christlichen Priestern gleichgestellt.

Französische Sochgradmaurer des Grand Orients versuchen 1852 die driftliche Rirche durch eine Intrige zu schwächen, 30 Jahre später gelingt es einem französischen Sochgradmaurer, die christliche Rirche vom Staat zu trennen und zur Bedeutungslosigkeit zu verurteilen.

Deutschland wird durch den Freimaurer Napoleon zur Judenbefreiung gezwungen (1808), vierzig Jahre später versuchen die Juden, die deutschen Könige und Fürsten zu stürzen.

1805 erhalten die Juden in Rußland größere Rechte, zwanzig Jahre später bricht bort der Aufftand der Dekabristen (abgeleitet von dem Namen des Aufstandsmonats Dezember) los: eine Freimaurerverschwörung.

überall bringt mit dem Judentum das Logenunwesen vor, mit den Logen der Geist der Zersehung und des Aufruhrs gegen die staatliche Gewalt, die christliche Kirche und die heiligsten Institutionen der Menschheit.

Aberall, ob in Frankreich, Deutschland, Rugland, Ofterreich, Spanien, Mexito, ob in Gud-, Mittel- oder Nordamerika, ob im Orient oder im Occident, ob in

Europa oder Affien, felbst in China find Freimaurer bei jeder Revolte, bei jedem Aufruhr führend, und häufio gelingt es ihnen, die staatliche Macht an sich zu reißen und durch Jahrzehnte, ja manchmal burch Jahrhunderte zu verteidigen und zu behalten.

Gie wirken in judischem Beift gerfekend. Gie brechen nicht nur durch ibr Siramsritual jeden geiftigen Widerftand bes "Brubers", fondern haben noch gang andere, teilmeife etelerregende Methoden, widerstrebende Männer moralisch zu vernichten. Es gab Freimaurergesellschaften, in benen bie Brüber gezwungen murben, ben Sintern eines Mobies zu fuffen, falls fie fich weigerten, dem Meifter vom Stuhl bas Gefäß zu tuffen. Es gab Freimaurerlogen, in benen es fo scheufliche Rituale gab, daß wir es öffentlich einfach nicht fagen können, weil fie zu schamlos find. Dabei wurde das driftliche Rreug in nicht wiederzugebender Beise verspottet.

Schon früh erkannten bie Regierenben die Gefahren, die in der dem Judentum geiftig verwandten und von ibm maßgebend beeinfluften Freimaurerei lagen. 1737 verzeichnen wir das erste Freimaurerverbot in Benedig, zwei Jahre später in Frankreich, und bann geht es fortlaufend so weiter, die politischen und bie firchlichen Stellen befämpfen mit aller Energie Die Freimaurerei, aber immer wieder niftet fie fich ein, balb offen, bald beimlich, bis fie schließlich in ben von ihr befallenen Ländern ihr Ziel erreicht hat.

fühlten, verboten nicht nur die Freimaurerei, sondern gingen mit drakonischen Strafen gegen ihre Unhänger vor; die fatholische Rirche und die spanische Rrone bedienten fich ju ihrem Schutz ber In-

Die Regierungen, die sich bedrobt Meisteraltar einer Lehrlings- und Gesellenloge. Hier Bild nebenstehend: Akazienzweig usw.

Bild oben:

ist alles in einem fast kirchlichem Stile gehalten, wobei aber natürlich die jüdischen Symbole der Freimaurerei ausschließlich Verwendung gefunden haben

Die Fenster sind Kirchenfenstern ähnlich nachgebildet, enthalten aber Judenstern, Winkelmaß, Hammer, Kelle,

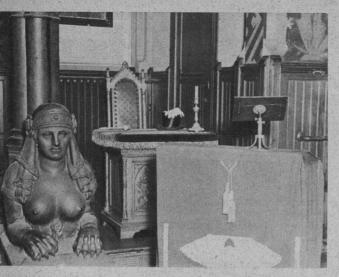

Hier ist eine geschmacklose Verbindung von Kitsch und Kult erkennbar: die orientalische Sphinx als Sinnbild der Undurchdringlichkeit neben dem Tisch und Pult des Redners

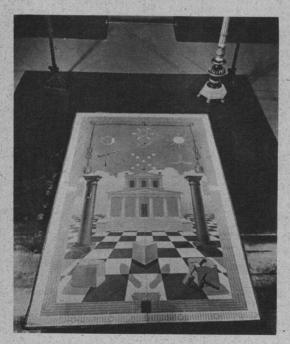

Der Tempel Salomonis mit den freimaurerischen Symbolen und der vorgeschriebenen rechtwinkligen Fußstellung. Jede Einzelheit ist jüdisches Brauchtum

quisition, die Dapste erließen eine Bannbulle nach ber anbern und erkommunizierten die Priefter, Die ber Freimaurerei anbingen, bie ebangelische Rirche versuchte zu wiederholten Malen eine 216wehrfront gegen die Freimaurerei berauftellen: alles fruchtete nicht, bis Sitler und Muffolini die in ber Freimaurerei liegenden Drobleme zweckmäßig löften. Rein Bolt, das ruhig und ungestört leben will, darf die Weltveft der Freimaurerei in feinen Reiben bulben. Das lebrt die Geschichte, die jest zu uns reden foll.

Wir haben aus ber ungeheuren Fülle bes pon Freimaurern begangenen Sochverrats und Landesverrats, bes Rönigsmords und an ben Bölfern begangener Maffenverbrechen nur diejenigen Fälle berausgegriffen, in benen eine einwandfreie Feststellung erfolgte, ban es sich um Sochverräter ober andere gemeine Verbrecher banbelte. Allerdings fonnten wir dabei feine Rücficht barauf nehmen, bag bie Freimaurerei felbft diefe Menschen zu Märthrern gemacht hat ober ju Selben, benen bie Bölfer banten follten, fonbern wir haben uns einfach an die gegebenen Satfachen gehalten und biefe bem Galgen, ber Rugel ober ber Galeere verfallenen Berbrecher fo gefeben, wie fie gefehen werben muffen, wenn man die blutige Beschichte ber letten zwei Jahrhunderte richtig verfteben will.

# französischen Revolütion

beren Vorgeschichte wir vorhin turz gestreift haben. Die Freimaurer bestreiten getreu ihrer jüdischen Saktik, die Urheber dieses scheußlichsten Verbrechens, das am französischen Volk begangen wurde, zu sein. Sie stellen mit aller Entschiedenheit in Abrede, daß sie die treibenden Kräfte gewesen seien.

Das Freimaurerlegikon sagt aber etwas anderes, benn es war ja nur für Freimaurer bestimmt (S. 1308):

"Die Freimaurer haben zu dem Ausbruch der französischen Revolution vieles beigetragen, nicht zulett die Devise: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, und die Deklaration der Menschenrechte. . . . Diese Taksachen ehren die Freimaurer (!), sie brauchen damit durchaus nicht hinter dem Berge zu halten, ihre Brüder sind in die Reihe der Nationalhelden fast aller Völker, die um ihre Freiheit kämpfen mußten, als verehrungswürdige, nachahmenswerte Gestalten eingetreten."

Wir sehen uns jest einmal diese verehrungswürdigen und (bitte genau zu beachten) nachahmenswerten (!) Gestalten etwas näher an, die in den Augen der Freimaurer Nationalhelden sind.

Da fommt zuerft (G. 1460):

#### Emmanuel Joseph Gienes

Er war als katholischer französischer Geistlicher Mitglied der Parifer Loge "Neuf Soeurs". Er wird als einer der führenden Aufrührer gegen die französische Krone, als "Denker der Revolution und Anwalt des dritten Standes" bezeichnet. Auch die Erklärung der "Menschenrechte", unter deren Motto die unsagdaren Grausamkeiten



Die Johannismeisterloge ist wie ein Grabgewölbe ausgestattet, hinter dem Altar unter dem Judenstern befindet sich eine Nische, von der aus ein mit Totengebeinen gefüllter Gang führte



Skelette als Säulen der Schönheit, Weisheit, Stärke. Wer empfindet nicht die Verhöhnung?

der französischen Revolution begangen wurden, stammt von ibm.

Nach biesem Denker kommt ein Erfinder, nämlich der Erfinder der widerlichsten Sinrichtungsmaschine, die im Namen der Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in Gang gesett wurde (S. 652):

# Joseph Ignace Gnillotin

Er war Stuhlmeister der Loge "La Concorde Fraternelle", Mitglied weiterer Logen und Mitstifter des Grand Orient de France, eine der treibenden Kräfte der französischen Revolution und 1789 Abgeordneter des driften Standes von Paris zur Konstituante. Er erfand die Guillotine, mit der während der französischen Revolution über 100 000 französische Bürger massatriert wurden.

Um diesen Schurken in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, behaupten die Freimaurer, daß er später unter der Erfindung seiner Röpfungsmaschine seelisch gelitten habe, was immerhin möglich ift, wenn man an die Ströme von Blut denkt, die dieser Berbrecher entsesselte.

An diese beiden "nachahmenswerten" Gestalten schließt sich eine weitere Verbrecherfigur, die sowohl im bolschewistischen Rußland, als auch in Madrid und Varcelona in unseren Tagen "verehrungswürdige" Nachahmer gefunden hat (S. 1325):

# Maximilian de Robespierre,

der blutige Volkstribun der französischen Revolution, der die Zehntausende völlig schuldloser Franzosen ertränken, vom Pöbel morden oder durch die freimaurerische Erfindung der Guillotine hinrichten ließ. Er

wurde schließlich wegen seines unerhört blutgierigen Regiments 1794 von seinen eigenen Rumpanen geföpft, weil diese fürchteten, gleichfalls seiner Mordlust zum Opfer zu sallen. Er war Freimaurer, doch bestritten die Freimaurer seine Zugehörigkeit zu ihrem Bunde, weil er in die Geschichte als der niederträchtigste Menschenschlächter eingegangen ist. Nachweislich kommt sein Name aber in einem Rosenkreuzerpatent einer Loge zu Arras vor. Da die Freimaurer dies nicht abstreiten können, behaupten sie, nicht dieser Robespierre wäre es, sondern sein Bater. Wie man sieht, auch hier die jüdischen Methoden des Leugnens.

Run kommt wieder eine edle Freimaurergestalt (G. 1759):

# Jacques Pierre Briffot, genannt de Warville

Von den Freimaurern als französischer Freiheitskämpfer bezeichnet, nahm er hervorragenden Anteil an der Einleitung und Durchführung der französischen Revolution. Er war es, der die Schlüssel der Bastille übernahm und deren Besatung entgegen seinem Bersprechen durch den Pöbel niedermachen ließ. Alls er sich gegen Robespierre wandte, mit dem er dis dahin zusammengearbeitet hatte, ließ dieser ihn kurzerhand auf der vom Freimaurerbruder Guillotin erfundenen Röpfungsmaschine hinrichten.

Run kommt einer aus der edlen Garbe (S. 1067):

#### Jean Joseph Mounier

Er war Freimaurer und maßgebend an der französischen Revolution beteiligt. Er beantragte 1789 die Umwandlung des dritten Standes zur Ronstituante, wurde deren Vorsitzender, hielt sich dann aber jahrelang im sicheren Ausland auf, weil er befürchtete, geköpft zu werden. Unter dem Freimaurer Napoleon machte er später eine große Karriere.

Dann kommt einer, der uns an so manche Figur des bolschewistischen Systems erinnert, einer, der im Ausland Aufruhr angezettelt und die Erfahrungen, die er in anderen Ländern dei solchen Gelegenheiten macht, hinterher benutzt, um sein eigenes Bolt unter die Schreckens-

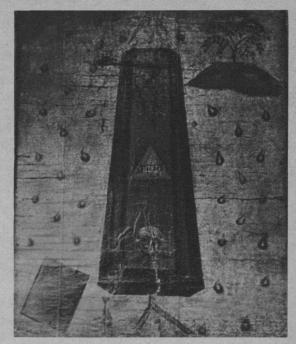

Originalteppich aus einer Meisterloge. Auf dem Sarg (schwach erkennbar) jüdische Schriftzeichen

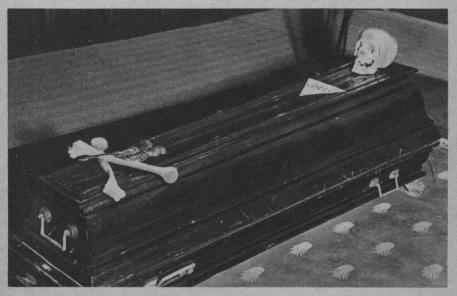

Auch auf dem Originalsarg die Inschrift Jehova mit jüdischen Buchstaben

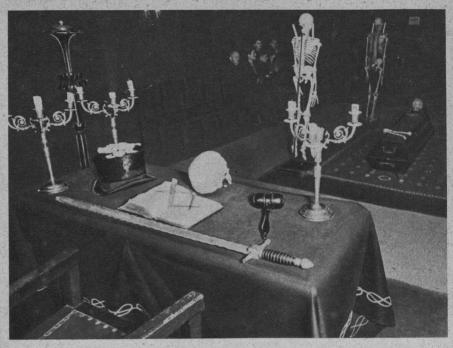



Altar im Meistertempel des Chemnitzer Logenmuseums

Bild nebenstehend:

Rest eines Ganges, durch den früher die zu befördernden Brüder gehen mußten

herrschaft der Freimauer zu bringen (S. 899):

# Allegander Lameth

Dieser war "hervorragendes und begeistertes Mitglied der Pariser Loge La Concorde", nahm am nordameritanischen Krieg teil und war 1789 einer der Sauptführer der französischen Revolution und Führer des dritten Standes in der Pariser Nationalversammlung.

Damit haben wir einige wenige ber Verbrecher beisammen, die damals die ganze befannte Welt in Flammen sesten. Napoleon war einer der Ihren, seine sämtlichen Brüder und Gevattern, alle seine Generäle und aussührenden Organe waren Freimaurer, meistens Sochgradmaurer, Großmeister von Großlogen. Sie benutten die politische Macht, um Europa zu unterwerfen, getreu den Absichten ihrer jüdischen Sintermänner, die ichon damals ihre Stunde für gekommen hielten! Der Plan scheiterte an der preußischen Erhebung!

Aus jener Zeit wollen wir noch einige kurze Freimaurerschicksale aufzeigen (S. 1112):

# Michel Nen, Berzog von Elchingen, Fürst von ber Mostawa,

war einer der Vertrauten Napoleons. Er wurde 1815 wegen Sochverrats zum Tode verurteilt und erschossen. Er war Sochgradfreimaurer.

# Boachim Murat (G. 1075)

war 1803 Großaufseher bes Groß-Orient von Frankreich, wurde 1805 Großkanzler bes Groß-Orient von Italien und von Napoleon 1808 als Joachim I. zum König von Neapel eingesetzt. 1815 wurde er von den Ofterreichern bei einem Einfall in Kalabrien gefangen genommen, durch das Kriegsgericht zum Tode verurteilt und erschossen.

Wie man sieht, hatten die übrigen Völker für solche Menschen keinerlei Verständnis; sie behandelten sie als das, was sie waren, nämlich als Räuber, die man durch eine Rugel unschädlich macht.

Immer wieder begegnen uns in der Geschichte Frankreichs die Freimaurer. Ihr Einfluß ift teilweise allmächtig; sie besetzen die Throne, sie stürzen die Monarchen, die sich nicht willfährig genug zeigen, sie zetteln Aufruhr und Verschwörungen an.

Wir sehen sie sich mit der Pariser Rommune nicht nur öffentlich verbrüdern, sondern die Serrschaft der Rommune aufrichten (S. 485):

# Gustave Flourens

1871 Haupturheber des Aufstands der Parifer

Rommune. Bei einem Angriff gegen Berfailles wurde er 1871 erichoffen.



Immer übertagen jüdische Symbole alles andere; hier wieder der Tempel Salomonis, der Judenstern usw.

# Freimaurer und Kommune

Der enge Jusammenhang zwischen ber Rommune und ber Freimaurerei wurde 1871 (S. 853) besonders deutlich sichtbar bei einer Sympathiekundgebung für die Aufrührer. Am 26. April versammelten sich die Pariser Freimaurer in einem Theater und demonstrierten im Anschluß daran gegen die rechtmäßige französische Regierung Thiers in Versailles. Der Sauptredner dieser Freimaurerkundgebung erklärte, daß man gegen die französische Regierung in Versailles die freimaurerischen



Gesetzestafel Moses aus einer "nationalen" Loge

Banner aufpflangen werbe entichloffen, fie mit ber Waffe au ichüten, wenn eine einzige Rugel die blaue Farbe burchbohren follte. Mit Fabnen und in voller maurerischer Befleidung gogen bie Freimaurer bann jum Rathaus, wo fie der Rommune den Bunich nach Berbrüberung jum Ausbrud brachten. Drei Tage fpater traten bie famtlichen Pariser Freimaurer auf bem Raruffellplag qufammen. Gie führten ihre Logenfahnen mit sich und waren mit ben farbigen Banbern ber verschiedenen Grabe und Gufteme, mit Abgeichen und Schurgen befleibet. Gie unternahmen einen Demonstrationszug burch ganz Paris und pflangten im Unschluß baran bie Logenfahnen auf Die Wälle. ber Parifer Festungen.

Um den Eindruck, den diese Verbrüderung der Freimaurer mit der Rommune im ganzen In- und Austand gemacht hatte, zu vertuschen, erklärte der Grand Orient, daß er diese Kundgebung nicht gebilligt habe! Wieder

jüdische Taktik!

Immer wieder griffen die Freimaurer in die Politik des Landes ein. Manche von uns erinnern sich noch an die Angelegenheit des jüdischen Sauptmanns Drehfuß, der von einem französischen Kriegsgericht wegen Landesverrats zu lebenslänglicher Deportation verurteilt wurde. Wieder war es ein Freimaurer, der den Juden rettete (S. 716):

# Guftave Adolphe Subbard

französischer Parlamentarier, war an der Wiederaufrollung des Falles des freimaurerischen, jüdischen Sauptmanns Drepfuß hauptsächlich beteiligt. Subbards Einfluß hatte Drepfuß im wesentlichen seine Freilassung zu verdanken. Zu jener Zeit war Subbard Mitglied des Ordensrates des Grand Orient de France. Er war einer der schärfsten Rämpfer gegen die Kirche und maßgebend an der Trennung von Kirche und Staat beteiligt.

Immer wieder sind es Mitglieder des Grand Orient, die für die Juden eintreten, die Aufruhr entflammen und dem Bolke die Grundlagen seiner moralischen und völkischen Kraft schwächen.

# So handelten die spanischen Freimaurer

Wir wenden uns jest einem anderen Lande zu, das besonders schwer unter dem immer wiederholten Aufruhr der Freimaurer gelitten hat und jest die schwerste Krisis seiner Geschichte durchmacht: Spanien. Dort wurden die ersten Logen auf europäischem Festlandsboden gegründet. Insolge deren Tätigkeit kam es in Spanien immer wieder zu schweren politischen Erschütterungen; Aufruhr aller Art war dort an der Tagesordnung. Die spanischen Freimaurer riesen immer wieder die Freimaurer anderer Länder zum Kampf gegen ihr eigenes Vaterland und ihr Volk aus. Sie riesen 1808 Napoleon ins Land, 1823 Ludwig XVIII. und 1936 die Russen und die französischen "Freiwilligen".

Beil die spanischen Regierungen die Gefahren, die in der Freimaurerei liegen, aus den Borgängen der Geschichte immer wieder deutlich erkannten, gingen sie mit drakonischen Maßnahmen gegen diese Gesellschaft vor. Dabei fanden sie weitgehend die Unterstüßung der Rirche. Auch diese fühlte sich durch die Freimaurer in ihrem Bestand bedroht. Aber selbst die Inquisition vermochte die Pest der Logen nicht auszurotten. Nach der Blütezeit, die die spanischen Logen in der napoleonischen Zeit verzeichneten, wurden sie nach der Besreiung Spaniens wieder unterdrückt. Aber schon bald versuchten sie wieder, durch Aufruhr gegen die Regierung die Staatsmacht zu erlangen.

# General Riego y Nunez (G. 1313)

versuchte im Jahre 1820 auf der Insel Leon bei Cadiz einen bewaffneten Aufstand gegen die spanische Regierung zu entfesseln. Er hoffte, die spanische Armee zu sich hinüberziehen zu können. Den Aufruhr verkündete er im Namen der freimaurerischen Konstitution von 1812, die 1814 von der spanischen Regierung als "satanisch" abgeschafft worden war.

Seinem Rreis gehörten die Sochverräter an, die 1823 die französische Armee ins Land riefen. Im gleichen Jahre wurde er wegen Sochverrat hingerichtet. Er ftand an der Spite der spanischen Freimaurerei.

Seinem Busenfreund, dem General Evarifto San Miguel (S. 1378) bleibt vor ber Geschichte der traurige Ruhm, die Feinde Spaniens 1823 zur Unterstüßung der

ipanischen Freimaurerei ins gerufen zu Land baben. Er ist der End des internationalen Freimaurers, ber blindlings ben Befehlen feiner freimaurerischen Oberen folgt, gleichgültig, ob es gegen fein eigenes Bolt .ober gegen die eigene Ehre geht. Der Freimaurer bat feine völkische Ehre, sein Ehrgeis beschräntt fich auf die Errichtung bes Tempels Galomo in allen Ländern und Bolfern. Gin Baterland fennt er nicht, er ist international wie



Französischer Rosenkreuzerschurz. Jehovas Name im strahlenden Sonnenaufgang über dem Christuskreuz

wantennamina water and a second

sein Lehrmeister, der Jude. — Die Umtriebe der Freimaurer verfolgen wir durch das ganze Jahrhundert, und in unserem Jahrhundert nehmen sie ungeheuer zu. Das Königtum wird beseitigt, freimaurerische Kabinette dienen der Vorbereitung und der weiteren Unterhöhlung der Staatsautorität.

Go gehört (G. 915)

#### Allejandro Lerroux y Garcia

zu den geistigen Vätern der spanischen Revolution. Er war Führer der republikanischen Union, Abgeordneter der Cortez, wurde aber während der Diktatur des Generals Primo de Reviera eingekerkert, weil er sich an aufrührerischen Umtrieben beteiligte. Nach dem Sturz Primos wurde er 1931 Außenminister der provisorischen Regierung. Er war Mitglied einer Loge, der Großloge von Spanien.

#### Diego Martinez Barrios (G. 1000)

war Großmeister des Groß-Orients von Spanien, Führer der Aufrührer von Sevilla. Er wurde unter Primo de Reviera wegen hochverräterischer Umtriebe eingekerkert. In der zweiten spanischen Republik wurde er Verkehrsminister der provisorischen Regierung.

Freimaurer haben auch den entsetzlichen Bürgerkrieg in Spanien im Jahre 1936 entfesselt. Sie verbrüdern sich ebenso wie 1871 in Paris mit den Kommunisten. Sie schreiben selbst darüber in der von Kommunisten übernommenen Zeitung "ABE" am 20. Oktober 1936:

"Die augenblickliche Lage Spaniens ift so außerordentlich und tragisch, daß wir





uns gezwungen feben, unfer übliches Schweigen ju brechen. Die fpanische Freimaurerei ift völlig, total und abjolut auf ber Geite ber Bolfsfront, auf der Seite der legalen Regierung und gegen ben Faschismus . . . Beugnis davon geben die ungabligen Freimaurer, die an allen Schlachtfronten mitfampfen; die vielen, die in ber Berteidigung führende Stellungen einnehmen, auf militärischen, politischen, Arbeits- und Organisationsposten. Beugnis für unfere jenige Erflärung legen ab die Flieger, Matrofen, Militars, die, ber Freimaurerei angeborend, fich bei Unbruch der faschiftiichen Regierung fofort auf Geiten ber legalen Regierung ftellten. Berrater an der Freimaurerei find Diejenigen, die nicht so bandeln."

In dem tommuniftischen Blatt "El dia Grafico" schreiben fie dur gleichen Zeit:

Symbolische Tiere aus dem hebräischen Brauchtum, die von den Hochgraden fast aller Logen übernommen wurden



Die Freimaurer bezeichneten die Freimaurerei als königliche Kunst. In der Andreas-Maurerei, also schon in den höheren Graden, gehörte diese Krone zur rituellen Ausstattung. Neben alten Zeichen der Ordensritter trägt sie deutlich sichtbar jüdische Inschriften und auch den flammenden Zionsstern. Je höher der Grad war, um so mehr wurde die jüdische Zielsetzung der Logen offenbar

"Dant der weisen Boraussicht der Freimaurer war ein großer Teil der Rommandos in der "Guardia civil" und der "Guardia de asal to" (von der Republit eigens geschaffene Polizeitruppe) schon vor dem 18. August in den Sänden zuverlässigiger Republitaner. Freimaurer erreichten es, daß der größte Teil der Rriegsschiffe sich auf die Seite der Volksfront stellte und die aufständischen Offiziere gesangensetze. Freimaurer waren die Flieger, die sich an die Spise unserer Luftslotte stellten. Die Führer unserer meisten Heeresabteilungen sind Freimaurer. Freimaurer sind in der Mehrzahl diejenigen, die in der Presse, auf dem Rednerpodium, vor dem Mitrophon das Feuer in Glut halten. Freimaurer auch die, welche den Sieg der Etappe vorbereiten helsen. Freimaurer endlich jene, die im Alustande sich einsehen, daß die Reutralität aufgegeben wird."

Wieder rufen die spanischen Freimaurer die Franzosen ins Land, daneben aber die bolschewistischen Sorden der jüdischen Serrscher Rußlands. Letztere senden ihnen Baffen, Munition, Flugzeuge, Tants, Mannschaften, Offiziere und Generalstäbler. Die spanischen Marzisten und Bolschewisten zerstören die Kirchen, verbrennen die Priester, ermorden die Intelligenz und alle Männer und Frauen, die nationaler Gesinnung verdächtig sind. Es sind wieder die alten Methoden, von Freimaurern in der französischen Revolution angewandt, in Rußland nochmals erprobt, wo sie mit dem völligen Sieg der jüdischen Sintermänner der Logen endeten, von neuem angewandt im spanischen Bürgertrieg.

# Die Freimaurerei in den spanischen Kolonien

Bevor wir uns Ruffland zuwenden, wollen wir einen kurzen Blid auf die Entwicklung der spanischen Kolonien werfen, die dem spanischen Bolt durch die Umtriebe der Freimaurer genommen wurden. Wir wenden uns zunächst Mexiko zu.

Den "Washington von Mexito" nennen die Freimaurer den katholischen Geistlichen Miauel Don Sidalao v Castillo (S. 1030).

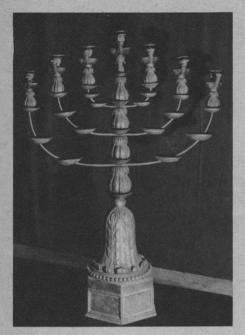

Dieser Leuchter, der gleichfalls einer "deutschen" Loge entstammt, ist den siebenarmigen hebräischen Leuchtern genauestens nachgebildet. In allem kommt die geistige Verseuchung der Logen durch jüdische Gedankengänge zum Ausdruck

Er wurde 1806 in eine Loge aufgenommen und entwickelte sich dort zu einem hervorragenden Aufrührer. 1810 entflammte er einen Aufstand, in dem er Meziko für unabhängig erklärte. Er wurde aber geschlagen, verhaftet und 1811 hingerichtet. Sein Kopf wurde zehn Jahre lang in einem Käfig an einem Echause in Guanajuato ausgestellt.

Ebenso gehörte

# Javier Mina (S. 1041)

einer spanischen Loge an. Er ging 1816 nach Mexiko, um sich ben Aufrührern anzuschließen. Er wurde dort aber nach einem kurzen Feldzug, bei dem er von den mexikanischen Freimaurern unterstützt wurde, gefangen genommen und standrechtlich erschossen.

1816 und 1817 wurden Großlogen in Veracruz und Campeche gegründet. 1823 und 1824 folgten weitere Großlogen. 1825 entstand die Freimaurerrevolte, die Mexiko zur selbskändigen Republik machte, während das Seimatland durch die 1823 von spanischen Freimaurern ins Land gerusenen französischen Armeen zur Ohnmacht verurteilt war.

Ein Musterbeispiel für die Umtriebe von Freimaurern ift Carlos von Gagern (S. 551).

Er wurde als Sohn eines preußischen Majors geboren, tat auf der Schule nicht gut, verbummelte völlig mährend seines Studiums, wurde von seinem Vater verstoßen, ging 1846 nach Solland, dann nach Paris, geriet 1847 in die Sände französischer Freimaurer, wurde von dort zur Vorbereitung einer neuen Revolution nach Spanien geschickt, gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Begnadigt und nach langer Saft wieder freigelassen, ging er nach Mexiko und nahm dort an den verschiedenen Perioden der mexikanischen Revolution teil. 1863 geriet er in Gefangenschaft; nach zwei Jahren wieder freigelassen, schloß er sich der Revolution sofort wieder an, wurde abermals gefangen und erlangte seine Freiheit dadurch, daß er einem mexikanischen Offizier das große Not- und Silfszeichen machte. Mit dem

Sieg ber Freimaurer begann seine Rarriere; er beendete fie als megitanischer Gesandter in Dresden.

Die treibende Kraft bes gleichen Aufruhrs, ber ben Abenteurer von Gagern nach oben schwemmte, war ber meritanische

#### Carlo Benito Juarez (G. 790),

ber als grausam und blutgierig in die Geschichte eingegangen ist. Er besiegte Raiser Maximilian von Mexiko und ließ ihn in einer theaterhaften Kriegsgerichtsverhandlung zum Tode verurteilen. Als Maximilian ihn um eine Zusammenkunst bat, hatte er Besorgnis, der Kaiser könne sich ihm als Freimaurerbruder zu erkennen geben. Er hätte dann nicht mehr feindlich gegen ihn vorgehen dürfen. Deswegen lehnte er ein Zusammentreffen ab.

Auch hier wieder sieht man trog allen Leugnens die Internationalität der Freimaurerei. Der Aufrührer hätte sogar dem Manne, gegen dessen Serrschaft er sich erhob, freimaurerischen Beistand leisten müssen, wenn dieser es von ihm gefordert hätte. Andererseits erkennt man die absolut jüdische Geisteshaltung, die est gestattet, den Freimaurerbruder hinrichten zu lassen, bofern dieser keine Gelegenheit hat, dem anderen persönlich gegenüberzutreten, um ihm das Not- und Silfszeichen zu machen.

Nach bem Sieg ber Freimaurer ist bis zum heutigen Tag fast ohne Ausnahmt jeder mexikanische Staatspräsibent Freimaurer gewesen (S. 1033).

Auf ben Philippinen (G. 1202) machte bie Freimaurerei feit bem Jahre 1889 schnelle Fortschritte. Die Freimaurer gründeten bort neben ihren Logen auch politische Gebeimgesellschaften ("Ratibunan"), die bie Inseln von ber fpanischen Berrichaft befreien und ben tirchlichen Ginfluß beseitigen follten. Alls die Berichwörung 1896 entbectt wurde, wurde ber Sochgradfreimaurer Dr. 308 Rigal als Führer ber Aufstandsbewegung mit 11 anderen Freimaurern hingerichtet. Balb barauf brach ber spanisch-amerikanische Rrieg aus, durch den die Spanier die Philipvinen an bie Bereinigten Staaten von Nordamerika verloren. Jum Undenken an die Freimaurer find beute die wichtigften militärischen Befestigungen nach Freimaurern benannt, die bei ber Wegnahme ber Philippinen ihr Leben



Bundeslade, die im "Allerheiligsten" des Tempels Salomonis einer "deutschen" Loge stand und bei der "deutschen" Loge ein wichtiges Stück der Hochgradritualistik war



Noch eine jüdische Bundeslade aus einer "nationalen, deutschen Loge"



Mehrtausendjährige Steinsäule mit Keilschrift aus einer "deutschen" Freimaurerloge. Sie soll an den Orient erinnern, die Heimat der Juden

verloren, ein Fort auch nach Mac Rinleh, der während des spanisch-amerikanischen Krieges Präsident der USA. war. Er war ebenfalls Freimaurer!

# Rüßland

Nun wollen wir Rußland einmal betrachten. Die russischen Serrscher waren sich der Gefahren der Freimaurerei bewußt und verboten sie. Mit der Lockerung der Judengesetzgebung 1805 nisteten sich zugleich die Logen ein. Das Ergebnis zeigte sich snappe 20 Jahre später. Es kam zu einem außerordentlich gefährlichen Aufstand\*), in den viele russische Offiziere verwickelt waren. Zu diesen Offizieren gebörte

#### Pawel Iwanowitsch Pestel (E. 1196).

Er war Mitglied der Logen "Sphing" und "Zu den drei Tugenden" (!) in Petersburg und war vollsommen in die Sände der Freimaurer geraten. Er beteiligte sich führend an dem Aufruhr der Dekabristen. Im Dezember 1825

wurde er wegen Sochverrats hingerichtet, nachdem er zugegeben hatte, auf den Sturz des Serrscherhauses hingearbeitet zu haben.

Bu feinem Rreise geborte weiter ber Oberft

# Sergej Murawiew Apostol (S. 1076),

Mitglied der Petersburger Loge "Les amis reunis". Er wurde mahrend bes Dezemberaufftandes von 1825 wegen Sochverrats gehängt.

Nach dem Aufstand der Dekabristen war die Freimaurerei in Rußland erneut verboten worden. Durch den Aufstand war die Staatsgewalt start geschwächt. 1906 fanden in Moskau und Petersburg weitere Logengründungen statt, und zwar "unter Beobachtung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen" (S. 1362). Die Freimaurer erstarkten trog des immer noch offiziell bestehenden Verbotes immer mehr. Dumaabgeordnete, Senatoren und Offiziere schlossen sich den Geheimlogen an. 1912 wagte ein russischer Freimaurer, öffentlich eine Schrift erscheinen zu lassen: "Wer sind die russischen Freimaurer und welche Ziele verfolgen sie?" 1917 existeren 30 einslußreiche Logen in Rußland, auf deren Tätigkeit der Aufruhr und der Sturz der Staatsgewalt hauptsächlich zurückzusühren ist, daneben viele, viele kleinere.

Eron aller Verbote waren vor ber russischen Revolution von 1905 nachweislich wieder Logen in Riew, Poltawa, Obessa, Wilna, Schitomir und an vielen anderen Orten tätig (S. 1361). Auch gab es schon wieder Großlogen, so eine ukrainische, deren Existenz die Freimaurer aus durchsichtigen Gründen aber abstreiten. Sie trugen wesentlich zu dem Aufruhr von 1905 bei.

<sup>\*)</sup> Detabriftenaufftand, nach dem Monat Dezember genannt, in dem ber Aufftand ftattfand.

In allen diefen Logen murde ber Aufruhr vorbereitet. Go tam u. a.

# Joseph Pergament (S. 1194)

1908 als Abgeordneter von Obessa in die russische Duma. In Petersburg war er Redner einer Loge. Er beging 1911 Selbstmord, als der russische Justizminister seinem hochverräterischen Treiben auf die Spur kam. Er war Mitglied der margistischen Partei.

Besonders aufschluftreich ist eine nähere Beschäftigung mit der Person des Bafil Maklakow (S. 987).

Er wurde 1906 Mitglied der Pariser Loge "Avant-Garde" (Grand Orient de France). Im gleichen Jahr gründete er die Loge "Polarstern" in Petersburg und gehörte später der russischen Pariser Loge "Etoile Polaire" an. Er war eine der treibenden Kräfte des Kerenstischen Ausstandes gegen die russische Staatsgewalt, die den Boden für den Volschewismus vorbereitete. Maklakow wurde 1917 von der Regierung Kerenstis zum Pariser Botschafter ernannt.

Schließlich noch ein Wort über Lenin. Er stiftete dem Grand Orient von Frankreich zwei Millionen Goldfranken, von denen dieser einen Teil zu einem Logenneubau verwandte. Während Lenin die ausländischen Logen mit so erheblichen Mitteln unterstüßte, schränkte er gleichzeitig die Freimaurerei für das gesamte Gebiet des bolschewistischen Räterußlands wesentlich ein und unterwarf sie schärsster Rontrolle. Praktisch kam das einem Verbot nahe. Die ausländischen Logen förderte er aber, weil er in ihnen ein bequemes Mittel zur politischen Zersetzung sah!

In Rufland war das Ziel erreicht!

# Die Tschechoslowakei

Besonders lehrreich ist die Entwicklung der Freimaurerei in der Sichechoslowatei.

Die öfterreichische Regierung hatte 125 Jahre hindurch die Freimaurerei in ben Ländern ber böhmischen Krone berboten. Un Stelle ber Logen arundeten die Freimaurer aber sunehmend "Brudervereinigungen", die das gleiche Biel hatten. Die "Brüder", Die Diesen Bereinigungen angebörten, waren fast ausnahmslos Mitalieder ausländischer Logen. Diefe "Brüder" grunbeten bann außerhalb Bohmens eigene Logen, "Siram zu ben brei Sternen" 1909 in Pregburg unter ber ipmbolischen Großloge von Ungarn. Wie die Freimaurer in der Tichechoflowakei arbeiteten, zeigt bas Beifpiel des Raufmanns



Das "Handwerkszeug", das beim Blut-Mysterium notwendig war. Die dreieckige Hülse links ist aus Messing, mit Samt gefüttert; sie diente zur Aufbewahrung des Fläschchens, das mit Wein gemischtes Blut von Juden und Christen enthielt und bei rituellen Anlässen weiter verdünnt genossen wurde. Auch das Messer gehört zur Ausrüstung; es diente zum Aderlaß der Hochgradmaurer

# Abolf Girschick in Saaz (S. 608).

Er sammelte in den Ländern der böhmischen Krone zur Zeit des österreichischen Berbots die Freimaurer und stellte in zäher Kleinarbeit die Berbindung zwischen den zerstreut lebenden Freimaurerbrüdern her. Durch heimliche Einberufungen zu böhmischen Brudertagungen machte er diese zu einer wirksamen Einrichtung. So bereitete er die Revolte und den Abfall Böhmens von Herreich vor und gründete die erste (tschechoslowakische) Großloge 1920, nachdem der österreichische Staat zertrümmert war, wobei die Tschechen hervorragenden Anteil hatten.

Einer ber einflufreichsten beimlichen Mitarbeiter Girschicks war Allois Rafin (S. 1280).

Er war schon als Student Freimaurer und gehörte verbotenen Geheimorganisationen an. 1893 erhielt er erstmalig zwei Jahre Rerker wegen Landesverrats. 1916 wurde er wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, 1917 auf Vetreiben seiner Freimaurerfreunde begnadigt. Er wurde, nachdem das Ziel der tschechischen Freimaurer, der Sturz der österreichischen Monarchie, erreicht war, erster Finanzminister der tschechoslowatischen Republik. 1923 wurde er ermordet. Er war aktives Mitglied des tschechoslowakischen Obersten Rates und Mitglied der Logen "28. rijen".

# Immer wieder die Freimaurer

Wo wir auch hinsehen, überall haben Freimaurer ihre Kand im Spiel, wenn es gegen die Staatsgewalt geht. Ob in Frankreich, Spanien, Rußland, der Eschechostowakei, ob in Deutschland, Schweden, Ofterreich, auf dem Valkan, ob in Nordoder Südamerika, ob in China oder auf Inseln des Stillen Dzeans, immer wieder sind es Freimaurer. Wir greifen aus der ungeheuren Fülle des geradezu erdrückenden Materials noch einige wenige Veispiele heraus, die das Vild abrunden helsen.

In Schweden wurde König Gustav III., der große soziale Reformen durchführte, von dem Freimaurer Sauptmann Andarström ermordet. Trohdem Andarström nicht Abeliger war, behaupten die Freimaurer, es habe sich um eine Abelsverschwörung gehandelt. Die Logenmitgliedschaft Andarströms können sie aber nicht in Abrede stellen (S. 653).

Aus England ein anderes Beispiel: William Bond Rilmarnod (G. 833)



war Großmeister ber großen Loge von Schottland. Er erhob sich gegen das Königshaus, wurde in der Schlacht bei Culloden 1746 verwundet, gefangen genommen und als Hochverräter hingerichtet.

Besonders reich ist Italiens Geschichte an hochverräterischen Freimaurerbeispielen. Dort geht es schon frühzeitig damit los.

Schurztaschen "deutscher" Freimaurer, sämtlich mit hebräischen Sinnbildern geschmückt



Meisterhammer aus einer Andreasloge. Die Form erinnert an die Beile, die für Hinrichtungen Verwendung fanden

In Neapel erhob sich 1776 das Volt wegen der freimaurerischen Umtriebe gegen die Freimaurer. Viele von ihnen wurden ins Gefängnis geworfen. Führende Freimaurer benuften aber ihren Einfluß bei der Rönigin, um die Strasverordnungen zurücknehmen zu lassen. Als jedoch in Frankreich die Schwester der Rönigin, die unglückliche Rönigin Marie Antoinette, von den Freimaurern hingerichtet wurde, schwand die Gunft der Rönigin mit einem Schlage und ihre bisherige Freundschaft für die Logen verwandelte sich in erbitterte Feindschaft (S. 758).

# Internationale Prediger des Aufrührs

Aus dem internationalen Verbrecher Garibaldi (G. 553/54) machten die Frei-

maurer einen glübenden Patrioten und Nationalhelden. Schon 1834 wurde Buifeppe Garibaldi wegen Teilnahme an einem Aufftand jum Cobe verurteilt. Er flüchtete nach Frankreich und von dort in die sudamerikanischen Republifen. Bei Ausbruch ber Revolution gegen Österreich fam er 1848 juruck, mußte 1849, von vielen Geiten verfolgt, flieben, lebte in Nordafrita, bann in Nordamerifa, nahm 1859 wieder am Aufstand gegen die Ofterreicher teil, eroberte mit "Freischaren" Sizilien und griff Reapel an. 1862 unternahm er einen Angriff auf Rom, wobei er gefangen genommen wurde. Er wurde aber amneftiert, erhob fich jedoch sofort wieder, wurde interniert und konnte flieben. Sofort begann er feine aufrührerische Tätigkeit abermals,



Auch dieser Teppich mit dem Bildnis eines alten Juden stammt aus einer "deutschen" Loge

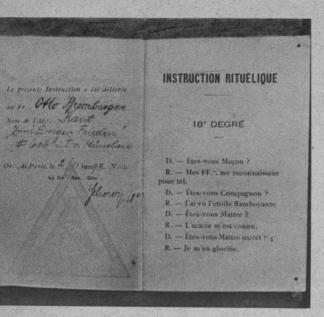

Logenpaß des 18. Grades. Rosenkreuzergrad. Supreme Conseil (Oberster Rat) von Frankreich

wurde von päpstlichen Truppen vollkommen geschlagen, wieder verhaftet und eingesperrt. Dann erschien er 1870 mit seinen "Irregulären" im Deutsch-Französischen Krieg; er wurde aber von den französischen Militärs scharf abgelehnt und gezwungen, sich aus der Nationalversammlung von Bordeaux, an der er teilnehmen wollte, zurückzuziehen.

Wir gehen auf diesen Mann etwas näher ein, weil er der Prototyp des gegen jede staatliche Gewalt und gegen jede kichliche Einrichtung kämpsenden Freimaurers ist. — Er wurde schließlich Großmeister in Palermo, sein gesamter "Generalstab" bestand aus Freimaurerbrüdern. Später gründete er einen eigenen Obersten Rat und vereinigte diesen dann wieder mit dem Großorient.

In dem römischen Stadtteil Trastevere sesten die Freimaurer diesem "Freiheitshelden" jüdischer Prägung ein Denkmal mit einem bronzenen Lorbeerkranz, der von den Faschisten vor einigen Jahren beseitigt und durch eine Inschrift ersest wurde, die besagt:

> Dem Führer der Rothemden — Die Schwarzbemden Bon den Freimaurern errichtet — von den Faschisten berichtigt.

Wie man sieht, haben auch die Italiener erkannt, was es mit diesem Patrioten auf sich hatte!

Von diesen Freimaurern, die in der Welt herumziehen, um überall Aufstände zu entsessen, Schrecken und Sod zu verbreiten, gibt es viele. Wir können sie hier unmöglich alle aufzählen. Aber einen wollen wir nicht vergessen, der ein Musterbeispiel dafür ist, wie die Freimaurerei verbreitet wird. Es ist der französische Rittmeister

# Graf Alexander François August de Grasse-Tilly (S. 663).

Er wanderte 1795 von Frankreich nach Amerika aus, um dort revolutionäre Ideen zu verbreiten. Schon vorher war er Mitglied einer Parifer Loge gewesen; er gründete in Amerika sofort mehrere neue Logen, wurde 1801 Großmarschall einer amerikanischen Großloge, gründete dann den ersten amerikanischen "Rat der Prinzen des königlichen Geheimnisses", seste 1801 den ersten Obersten Rat in den Bereinigten Staaten ein, wurde 1802 Großkommandeur für Französisch-Westindien, seste 1803 den Obersten Rat für die Westindischen Inseln ein und nahm dort an den blutigen Ereignissen hervorragenden Anteil. Danach kehrte er nach Frankreich zurück, seste dort 1804 den ersten europäischen Obersten Rat ein, war dessen Groß-

kommandeur, später Ehrengroßkommandeur. Er setzte Oberste Räte in Italien und Spanien ein, nach dem Sturz Napoleons auch noch einen Obersten Rat in Belgien. 1818 wurde er aber von den eigenen Freimaurerbrüdern gestürzt und aller seiner Funktionen enthoben, da er die Freimaurerei benutzte, um alle Macht an sich zu reißen. Später ist er spurlos verschwunden; seine Todesart und sein Todestag konnten bis heute nicht ermittelt werden.

# Unrühestifter in aller Welt

Nun wenden wir uns wieder einmal überseeischen Ländern zu. Vernardo O'Siggins (S. 1145) gelangte durch Aufruhr in Chile an die Spize des Landes und regierte dieses diftatorisch von 1817 bis 1823. Er gehörte dem Freimaurerbund an.

Antonio Narino (S. 1093), Freimaurer, war einer ber Sauptaufrührer gegen die gesehmäßige Regierung Columbiens. Als er sie gestürzt hatte, gelangte er 1813 zur Diktatur. Später war er lange Zeit im Gefängnis.

Manuel Deodoro Fonseca (S. 487) wurde als Gouverneur der brasilianischen Provinz Rio Grande do Sul 1887 wegen revolutionärer Umtriebe in der



Orden des 33. Grades

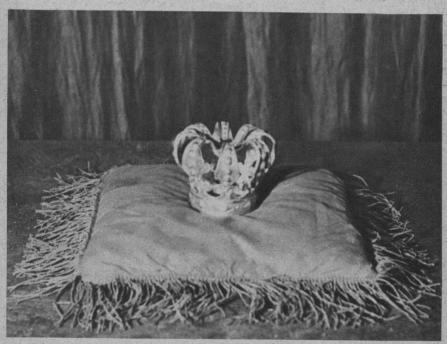

Rituelle Krone aus den Hochgraden



Armee seines Amtes enthoben. 1889 stürzte er den brasilianischen Kaiser Dom Pedro II. und wurde darauf erster Präsident der brasilianischen Republik. Er war Großmeister des Großorients von Brasilien.

Antonio José de Sucre (S. 1533) war Groß-Marschall einer südamerikanischen Freimaurerloge. 1824 leitete er den Aufstand der Pernaner gegen die spanische Regierung. 1825 bis 1828 war er Präsident von Bolivien, das gleichfalls durch einen Aufruhr seine frühere Serrschaft abgeschüttelt hatte. 1830 versuchte er in Columbien einen neuen Aufruhr hervorzurufen; dabei wurde er erschossen.

Alugusto Legnía (S. 908) erhob sich 1919 aufrührerisch gegen die Regierung des Landes Peru und wurde darauf Präsident dieser Republik. Durch einen neuen Freimaureraufruhr wurde Legnía, nachdem er zweimal ordnungsmäßig wiedergewählt worden war und nachdem seine Stellung den peruanischen Freimaurern zu stark erschien, von ihnen selbst wieder gestürzt. Er war Mitglied des Obersten Rates von Peru.

Es gibt keinen Aufruhr in ben letten zwei Jahrhunderten, mag es ber Aufstand von 1848 in Deutschland, mögen es die Aufstände gegen europäische, türkische, chinesische, amerikanische Herrscher oder Regierungen gewesen sein, bei benen nicht Freimaurer führend tätig waren.

Und diefe Leuten behaupten, daß in den Logen feine Politit getrieben würde!

# Hochstapler

Wo die sittlichen Begriffe derartig unterhöhlt werden, wie in den Logen, ist ein günstiger Boden für Verbrechen aller Art. Fast alle großen Hochstapler und Betrüger des 18. Jahrhunderts waren Freimaurer und immer auch zugleich Logengründer und politische Agenten oder Spione. So war der "unsterbliche" Hochstapler

# Jatob Casanova

Mitglied einer Loge in Lyon (S. 259). Er abelte fich felbst und wurde 1755 wegen Freimaurer-

Verschiedene Freimauterschurze. Die mit Zahlen versehenen sind Jubiläumsschurze, der untere ein Hochgradbrustschurz mit dem Judenstern

umtriebe und Gotteslästerung in Benedig verhaftet. Rach 15 Monaten entfloh er aus den berüchtigten Bleikammern.

Auch der

"Graf" von Saint Germain (S. 1372),

portugiesischer Freimaurer und Jude, gehört zu der Sorte der politischen Sochstapler, die das 18. Jahrhundert unsicher machten und ihre freimaurerischen Beziehungen zu intensiver internationaler Spionage und zur Entsachung von Aufruhr jeglicher Art benutten. Junächst war er Günstling Ludwig XV. von Frankreich; er mußte wegen Sochverrats



flüchten, ging später nach Rußland, nahm bort wieder an einem Aufruhr teil und mußte abermals bei Nacht und Nebel Reißaus nehmen, weil er sonst hingerichtet worden wäre. Später betätigte er sich als Logengründer in verschiedenen deutschen Staaten.

Theodor von Renhof (S. 1106),

ber Freimaurer war und aus Westfalen stammte, ließ sich 1736 zum König von Korsika ausrufen. Er ließ überall die Symbole ber Freimaurerei anbringen.

# Mörder

Wir erwähnten bereits den Mord an Gustav III. von Schweden (S. 22). Von den politischen Verbrechen zum gemeinen Mord ist nur ein kleiner Schrift. Es gab Freimaurermorde, die die ganze Welt in Aufregung versetzen. 1826 wollte in der Stadt Vatavia der ehemalige Freimaurer Morgan seine Erlebnisse in der Loge und die Geheimzeichen der Freimaurer veröffentlichen. Er wurde von Freimaurern entsührt (S. 1060). Einige Wochen später sand man dei den in der Nähe befindlichen Niagarafällen seine Leiche, die von seiner Frau und einem Freunde identissiert wurde. Dieser Fall verursachte solche Aufregung in den Vereinigten Staaten, daß ganze Staaten "antifreimaurerisch" wählten und die Freimaurereiberboten wurde. Später lebte sie dann wieder auf. Heute behaupten die Freimaurer, Morgan wäre nie ermordet worden, sondern später im Orient wieder aufgetaucht. — So arbeiten sie!

Oder ein anderer Fall:

# Johann Georg Schrepfer (G. 1415)

war einer der führenden Freimaurer bes 18. Jahrhunderts. Er erfand ein neues Freimaurerspstem und geriet dadurch in Gegensaß zu den anderen Freimaurern. Im Oktober 1774 ging er mit vieren seiner "Brüder", nachdem er nachts noch eine Loge abgehalten hatte, ins Rosenthal bei Leipzig. Er kam von diesem Spaziergang nicht mehr zurück, sondern wurde erschossen aufgefunden. Die vier angeblichen An-

hänger behaupteten, daß er in ihrer Gegenwart (!) Selbstmord begangen habe. Die Gerüchte, daß er ermordet worden sei, verstummten lange Zeit nicht, denn es lag fein Grund zum Selbstmord vor. Die Angelegenheit wurde niemals geklärt.

Ober:

# Captain Porteous (G. 1225)

kommandierte die Stadtgarde von Edinburg. Anläßlich der Sinrichtung eines Schmugglers kam es zu einem von Freimaurern angeführten Aufruhr des Mods, wobei die Stadtgarde vom Pöbel mit Pflastersteinen beworfen wurde. Captain Porteous ließ auf die Angreiser seuern. — Auf die Beschuldigung der Freimaurer, er habe Anschuldige getötet, kam er in Antersuchungshaft. Die Freimaurer veranlaßten den Pöbel, das Gefängnis zu stürmen, und Porteous wurde in viehischer Weise ermordet. Dieser Vorgang erregte lange Zeit die englische Öfsentlichkeit gegen die Freimaurer; die Mörder des Captains schwiegen aber unverbrüchlich, getreu ihrem Maurereid.

Es gibt große Bücher über die Freimaurermorde, in denen Seite für Seite mit solchen schändlichen Morden gefüllt ist. — Die Freimaurer aber versuchen alles zu lengnen.

# Mormonen und Freimaurer

Es gibt in der neueren Geschichte der zivilisserten Länder keine Beispiele für Bielweiberei. Oder doch? Ja, es gibt sie, und zwar bei den Freimaurern! Zu den Bestrebungen, die christliche Kirche aufzuspalten und in Berruf zu bringen, gehörte die Gründung der Sette "Die Beiligen der letten Tage" (Mormonen). Sie führten die Bielweiberei offiziell ein. Alle führenden Anhänger des Mormonentums waren

In einem Freimaurerroman heißt es: "Auf dem schwarzen Tuch, das den Meisterteppich bedeckte, stand ein offener Sarg, in dem eine menschenähnliche Figur lag, die mit weißen Leichentüchen eingewickelt war. Wahrscheinlich hatte irgendein freimaurerischer Künstler sie geschaffen; sie war gräßlich wirklichkeitsnahe; aus dem zerfallenen Fleisch des Gesichtes sahen schon die weißen Knochen hervor. Die Leichentücher schienen mit einer widerlichen, grün-gelblichen Flüssigkeit getränkt. Dort, wo sie zerfallen herunterhingen, sah man Reste des faulenden Fleisches, auf dem ekelerregende Maden herumkrochen, so daß der Eindruck entsetzlich war und an Tod und Verwesung gemahnte". Manche Leser hielten das für Freiheit. Tatsächlich gab es aber derartige Särge, wie unsere Original



Freimaurer (S. 1063). Während der Gottesdienste der Mormonen trugen Männer und Frauen Freimaurerschurze und die Rleidung zeigte Zirkel und Winkelmaß. Un einer Stelle der Rulthandlung erschien der Teufel, und zwar bezeichnenderweise gleichfalls als Freimaurer mit Jylinder und Maurerschurz bekleidet. Der Gründer der Sekte erklärte, den Salomonischen Tempel wieder errichten zu wollen.

Ift es ein Bunder, daß sich in allen Bölkern abgrundtiefer Abscheu gegen die Freimaurer regt? Zedes gesunde Bolk empfindet die Gefahr. Nicht nur im Orient, sondern auch in Europa und auch in Deutschland werden Freimaurer als Berbündete des Teufels bezeichnet (S. 1658). Der Teufel macht sie hieb- und stichsest, verleiht ihnen übernatürliche Kräfte, bewacht ihre Dienstboten und ihr Eigentum, unterstützt sie mit Geld, läßt sie beim Kartenspiel gewinnen und ist bei der Aufnahme neuer Kandidaten anwesend. Dafür fällt ihm alljährlich die Seele eines Freimaurers anheim, die von der Brüderschaft ausgelost wird. Der Freimaurer, so sagt das Bolk, muß das Krenz mit Füßen treten, und um dieses jederzeit tun zu können, habe der Freimaurer auf der einen Fußsohle ein schwarzes Krenz eingebrannt.

Wie in allem Volksglauben mischt sich hier Beobachtetes mit Erdichtetem, wobei bie grundlegenden Tatsachen jedoch richtig beobachtet sind, nämlich die verderbliche Tätigkeit der Freimaurer (Verbündete des Teufels), das jöhrliche Auslosen einer armen Seele (Mord an Freimaurerbrüdern) und die Christentumsfeindlichkeit. Auch die orientalischen Völker bezeichnen die Freimaurer als Verbündete des Satans!

In Indien versuchte die Freimaurerei gleichfalls Eingang zu finden. Die inbischen Mohammedaner bezeichnen die Freimaurertempel als "Teufelshäuser", die Sindus als "Säuser der Zauberer" (S. 1386).

# Logenbrüder sind Jüdenknechte

Der Satan, Teufel oder Zauberer ift der Jude. Logenbrüder find Judenknechte! Wir wiederholen noch einmal zusammenfassend:

Mit der Befreiung der Juden treten die Logen auf.



Die erften Logen wurden von Juden gegründet und trugen fübische Bezeichnungen.

Das Hauptstück des Rituals (Hiramslegende) und das Logenbrauchtum sind indisch.

Die Pag- und Erfennungsworte find jüdisch.

Die hebräische Sprache tritt um so mehr in ben Vordergrund, je höher ber Grad ist, bis sie in ben Sochgraden überwiegt.

In den Logen wird am Tempel Salomos gebant.

Die Freimaurerbrüder werden als Bausteine bezeichnet.

In höheren Graben schließen Juden und Nichtjuden Blutsbrüderschaft durch Genuß des gegenseitigen Blutes.

Die Logen find an allen Aufruhren und Revolten der letzten 200 Jahre maßgebend beteiligt.

Die Logen zerfeten die Grundlagen ber Bolfer (Rirche, Che, Staatsautoritat).

Freimaurer treten fast immer an die Stelle geftürzter Staatsgewalten.

Den Logen entstammen die größten Sochstapler ber Geschichte.

Die "unwissenden" Bölfer sehen in den Freimaurern die Verbündeten ber bunflen Machte.

Sind noch weitere "Beweise" nötig?

Verlag "Der Aufbau" Berlin W9, Linkstraße 19. Verantwortlich für den Gesamtinhalt: Sans Kröger im Presseamt der DAF. Photos: Mendel, Berlin. Tiefdrud: Bartholdy & Klein, Berlin SB 68. Auslieferungsort Berlin.

# Tageslosungen für Betriebsappelle

Ein unentbehrliches Handwerkszeug für alle, die Betriebsappelle abzuhalten haben. Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Robert Ley, weist in seiner Einleitung auf die besondere Bedeutung der Betriebs=appelle hin. Zu den Mitarbeitern gehören zahlreiche bekannte Persönlichkeiten der Bewegung; heraus=gegeben sind die Tageslosungen von Viktor Brack. Kartoniert 0,90 RM, hübsch in Leinen gebunden 1,20 RM, in Leder gebunden 1,80 RM.

Verlag "Der Aufbau", Berlin Wo, Linkstraße 19

# Sozialpolitische Schriftenreihe

Die Sozialpolitische Schriftenreihe unterrichtet laufend über die wirtschaftspolitischen, sozialen und arbeits= rechtlichen Gesetze in allgemein verständlicher Form. Die Heftsolge ist für jeden Geschäftsbetrieb und in jeder Dienststelle unentbehrlich. Der DAF.=Walter kann nicht ohne sie auskommen. Bisher erschienen 13 Heste zum Einzelpreis von 0,30 RM (ab 14 Stück 0,25 RM). Bestellungen an den

Verlag "Der Aufbau", Berlin W9, Linkstraße 19

